# A. D. 1929 CURRENDA Nrus VI

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

# LITTERAE APOSTOLICAE

SANCTUS IOANNES BAPT. VIANNEY, PRESBYTER CONFESSOR, CAELESTIS PATRONUS OMNIUM PAROCHORUM SEU ANIMARUM CURATORUM URBIS ET ORBIS CONSTITUITUR.

#### PIUS PP. XI.

Ad perpetuam rei memoriam. – Anno Iubilari MDCCCXXV Beato Ioanni Baptistae Vianney, Presbytero confessori, qui a Vico Ars, in quo est parochi munere functus, nuncupatur, Sanctorum honores tributi sunt; atque anno MDCCCCXXVIII, cum eiusdem Officium Missaque adprobata fuerint, festum sancti parochi ipsius ritu duplici celebrandum ad universam Ecclesiam extensum est. Nunc autem ab Episcopo Bellicensi, cuius dioecesis intra fines exstat Ars vicus, nomine quoque aliorum fere quadringentorum ex variis et fere cunctis terrae regionibus Archiepiscoporum Episcoporumque, rogati sumus ut tamquam caelestem Patronum animarum curatoribus ubique terrarum degentibus Sanctum Ioannem Baptistam Vianney concedere dignaremur. Nil enim magis opportunum videtur quam ita parochis omnibus exempla praebere ipsius sancti viri quem in paroeciali munere obeundo insignem Ecclesia dilaudat. Etenim ex eiusdem' sedulitate in animarum cura gerenda iam etiam Decessor Noster rec. mem. Pius Pp. X, anno MDCCCCV, Beatum Ioannem Baptistam Vianney illico post solemnem eius Beatificationem constituit caelestem Patronum universis presbyteris, qui in Galliae dioecesibus parochi munus gererent. Id profecto attento seduloque studio Nos considerantes, precibus concedendum existimavimus tantorum Praesulum, qui, quinquagesimi anni ab inito Nostro sacerdotio occasionem nacti, vota faciunt impensa ut huiusmodi largitas spiritualis, quam a Nobis instanter efflagitant, Iubilaei Nostri cum memoria apud posteros coniungatur, eiusdemque ita peculiaris exstet recordatio. Conlatis propterea consiliis cum Camillo Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinali Laurenti, Diacono Sanctae Mariae Scalaris, Sacrae Rituum Congregationis Praefecto, motu proprio atque ex certa scientia ac matura deliberatione Nostris, deque apostolicae Nostrae postestatis plenitudine, praesentium Litterarum tenore Sanctum Ioannem Baptistam Vianney Confessorem, qui insignis et apostolicus vir ac parochus oppiduli Ars nuncupati fuit, caelestem Patronum omnium parochorum seu animarum curatorum totius Urbis et Orbis constituimus ac declaramus.

Haec ad spirituale parochorum bonum ubique terrarum provehendum concedentes, statuimus, decernentes praesentes Litteras firmas validas atque efficaces iugiter exstare ac permanere, suosque plenos atque integros effectus sortiri et obtinere, illisque ad

quos spectant sive spectare poterunt amplissime suffragari; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, irritamque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari contigerit. Non obstantibus contrariis quibuslibet.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XXIII m. Aprilis an. MDCCCCXXIX, Pontificatus Nostri octavo.

P. Card. Gasparri, a Secretis Status.

L. 3223.

## Sacra Congregatio Rituum.

Dubium: Quando duae Ecclesiae parochiales ab uno parocho reguntur, teneatur parochus recitare officium cum octava de utroque titulari?

#### AGINNEN.

Hodiernus Kalendarii Redactor, de consensu sui Revmi Dni Episcopi Aginnensis, Sacrae Rituum Congregationi sequens dubium humiliter proposuit:

"Utrum, quando duae Ecclesiae Parochiales ab uno eodemque Parocho reguntur, Parochus teneatur recitare officium cum Octava de utroque Titulari, an de Titulari Ecclesiae residentiae tantum? Et Sacra eadem Congregatio, audito specialis Commissionis suffragio, propositae quaestioni respondendum censuit: Affirmative ad primam partem; negative ad secundam, iuxta Decreta S. R. C., n. 2002, Collen. ad V diei 5 Iulii 1698, et n. 2849, Nucerina, diei 24 Septembris 1842.

Atque ita rescripsit et declaravit, die 27 Aprilis 1929.

C. Card. Laurenti, S. R. C. Praefectus. Angelus Mariani, Secretarius.

# W sprawie przyjęcia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.

W celu ujednostajnienia sposobu przyjęcia Dostojnego Gościa przez Nasze Duchowieństwo, wydajemy następujące rozporządzenie:

1. Jeżeli Pan Prezydent przybędzie do jakiegoś miasta lub wsi i będzie obecny na nabożeństwie lub tylko odwiedzi kościół, Ksiądz Proboszcz przyjmie Go według Rytuału str. 1021 u drzwi kościoła, w kapie, poda wodę święconą, odmówi przed Wielkim Ołtarzem przepisane modlitwy. (Przemowa odpada).

2. Jeżeli Pan Prezydent tylko przejeżdża przez jakąś miejscowość, lub weźmie udział w jakiej uroczystości, ale do kościoła nie wejdzie, XX. Proboszczowie w sutannie i pasie wyjda wraz z mieszkańcami miejscowości, by Go powitać.

W dzwony tak w pierwszym, jak i drugim wypadku będzie się dzwonić.

# Egzamin tak zwany konkursowy z Teologji pro obtinendis beneficiis.

Chcąc ułatwić ten egzamin a zarazem umożliwić kandydatom dokładniejsze i głębsze przygotowanie się do niego na mocy władzy udzielonej Nam na Naszą prośbę na przeciąg trzech lat próbnych przez Św. Kongregację Soborową reskryptem z dnia 16 kwietnia b. r., L. 1839, zarządzamy co następuje:

1. Egzamin konkursowy z Teologji, który dotychczas musiał być składany z całej Teologji w jednym terminie, włącznie od najbliższego jesiennego terminu w bieżącym roku będzie podzielony na dwie części, a to jednę część czyli jeden egzamin będzie obejmował teologję fundamentalną i dogmatyczną, egzegezę biblijną i katechetykę; drugi zaś obejmie prawo kanoniczne, teologję moralną i pastoralną;

2. Kto złoży z pomyślnym wynikiem jeden egzamin, musi się poddać drugiemu egzaminowi w nieprzekraczalnym terminie jednego roku, czyli kto n. p. jeden egzamin złoży w terminie jesiennym 1929, drugi musi zdawać najpóźniej w terminie jesiennym 1930;

3. Gdyby kto bez słusznej i ważnej przyczyny, której istnienie i doniosłość My sami będziemy stwierdzali, odłożył termin drugiego egzaminu ponad jeden rok, lub poddał się mu wprawdzie w terminie rocznym, lecz ze skutkiem ujemnym, musi powtórzyć także pierwszy egzamin;

4. Wolno jednak, tak jak to było dotychczas, poddać się egzaminowi konkurso-

wemu z całej Teologji w jednym terminie.

Wprowadzając tę doniosłą ulgę w materji egzaminu konkursowego wyrażamy nadzieję, iż kandydaci dokładać będą tem silniejszego starania w gruntownem przygotowaniu się do niego, a zarazem oznajmiamy, iż P. T. Egzaminatorowie Synodalni będą wymagali dokładniejszej i głębszej znajomości Teologji i tak do prac pisemnych jak i odpowiedzi ustnych będą stosowali wyższą miarę i surowszą ocenę.

W Tarnowie, dnia 1 czerwca 1929.

† LEON Bp.

## Wizytacja kanoniczna dek. Starosądeckiego.

Najprzewielebniejszy Ks. Biskup Sufragan dokona wizytacji tego dekanatu w na-

stępującym porządku:

W Biegonicach 5 września, w Żeleźnikowej 6 września, w Piwnicznej 7 i 8 września, w Łomnicy 10 września, w Muszynie 11 września, w Barcicach 12 i 13 września, w Gołkowicach 14 września, w Starym Sączu 15 i 16 września, w Krynicy 18 września, w Tyliczu 19 września.

W dniach wizytacji wszyscy P. T. Księża odmawiać będą we Mszy św. kollektę de Spiritu Sancto, o ile na to pozwolą rubryki.

## Diecezjalny Związek Mszalny.

Msze św. ze Związku Mszalnego w II półroczu r. b. to jest do 31 grudnia od-

prawią następujący P. T. Księża:

1. Majewicz Adolf, 2. Mamulski Mieczysław, 3. Maryański Józef, 4. Maryniarczyk Maciej, 5. Mastalerz Józef, 6. Matras Michał, 7. Mazur Kasper, 8. Mazur Roman, 9. Mendrala Władysław, 10. Michalik Jacek, 11. Michałowski Bronisław, 12. Miętus Leon, 13. Mika Paweł, 14. Misiak Józef, 15. Dr Młodochowski Józef, 16. Młyniec Wojciech, 17. Młyniec Alojzy, 18. Moryl Florjan, 19. Motyka Józef, 20. Mroczek Józef, 21. Mroczka Stanisław, 22. Mróz Walenty, 23. Mucha Andrzej, 24. Mucha Leon, 25. Mucha Walenty, 26. Müller Stefan, 27. Dr Mysor Władysław, 28. Nagórzański Jan, 29. Nawalny Michał, 30. Niedojadło Jan, 31. Niedźwiadek Jan, 32. Nikodem Marcin, 33. Niwa Andrzej, 34. Nowak Stanisław, 35. Odziomek Antoni, 36. Oleksik Antoni, 37. Okoński Franciszek,

38. Opoka Jakób, 39. Orczyk Michał, 40. Orzech Wojciech, 41. Osiecki Aleksander, 42. Osmólski Władysław, 43. Ostrowieński Wilhelm, 44. Owsianka Michał, 45. Pabian Jan, 46. Pabis Jakób, 47. Paciorek Jan, 48. Pacocha Adolf, 49. Paczyński Michał 50. Padykuła Józef, 51. Palka Jan.

O odprawieniu zechcą P. T. Kapłani zawiadomić Kurję Biskupią.

# "Propaganda Misyjna".

Ks. Kazimierz Bajerowicz, prezes krajowy P. D. R. W. obszerną broszurę ks. H. Micni'ego w tłumaczeniu uzupełnił, rozszerzył i do stosunków polskich dostosował. Wydanie drugie str. 88 — cena 1.50 Zł. Do nabycia w głównem biurze misyjnem — Poznań — Ostrów Tumski 1; w Księgarni św. Wojciecha — Poznań, plac Wolności — w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 71.

Otrzymaliśmy większą ilość stypendjów mszalnych. P. T. Księża zechcą Nas zawiadomić, ile Mszy św. gotowi są przyjąć do odprawienia na dobro Małego Seminarjum w przeciągu dwóch miesięcy.

Przesyłki pieniężne do Kurji Biskupiej należy uskuteczniać jedynie na blankietach P. K. O.

# Zmiany wśród Duchowieństwa.

Zamianowani honorowymi Radcami Kurji diecezjalnej: P. T. ks. Paweł Sapecki, proboszcz w Sędziszowie, ks. Ernest Christ, proboszcz w Ujanowicach, ks. Józef Franczak, proboszcz w Wierzchosławicach i ks. Józef Wirmański, proboszcz w Barcicach. Wicedziekanem bocheńskim i wizytatorem szkół w Bochni zamianowany ks. Dr Władysław Kuc, proboszcz w Bochni.

Odznaczeni: Rok. i Mant. P. T. ks. Hilary Kocańda, proboszcz w Dobrej i ks. Andrzej Jaroch, proboszcz w Przecławiu. Exposit. can.: ks. Andrzej Gołąb, proboszcz w Czchowie i ks. Ignacy Chmura, proboszcz w Brzozowej.

Administratorem zamianowany w Zgórsku ks. Stanisław Śliwa, wikarjusz tamtejszy. *Przeniesieni:* ks. Franciszek Babiuch z Gawłuszowic do Borzęcina, ks. Marcin Konicki z Borzęcina do Tymowy, a ks. Stanisław Taborski przeznaczony na wikarjusza do Gawłuszowic.

Zmarł ks. Wojciech Zabawiński, proboszcz w Zgórsku, 26 maja. Soc. pr. adscr. R. in p.!

----

#### Z KURJI BISKUPIEJ

W Tarnowie, dnia 15 lipca 1929.

Ks. Roman Sitko

† LEON Bp.